un

## Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 166. Donnerstag, den 13. Juli 1837.

Ungekommene Fremden vom 11. Juli.

Frau Guteb. v. Matoweta aus Gogolewo, I. in Do. 5 Gerberftrage; Sr. Pachter Radifzemski und Hr. Kaufm. Bruhl aus Schmicgel, . l. in No. 124 Mas gazinstr.; fr. Probst Zabefi aus Pogrzybowo, I. in No. 23 Mallischei; Gr. Pach= ter Arzinfowsti aus Weiftowo, I. in No. 14 Bafferftr.; Gr. Guteb. v. Stablem= effi and Rotaczewo, Sr. Guteb. v. Gierafoweffi aus Dtuff, I. in Do 15 Breslauer= ftrafe; Sr. Ergpriefter und Stadtpfarrer Birambe aus Glogan, I. in Do. 26 Bals lifchei; fr. Militair-Argt Kempe aus Berlin, fr. Kriminal = Direktor Richter aus Frauftabt, Sr. Dberamtm. Silbebrand aus Dafow, I. in Do. 165 Bilf. Strafe; or. handelem, Afch aus Rrotofchin, Sr. Guteb. Schumann aus Czefzewo, herr Guteb. v. Kurnatowefi aus Dauchowice, Sr. Guteb. Dziembowefi aus Strzefzfowo, 1. in No. 11 Buttelftr.; Hr. Guteb. v. Grakowski ans Bucgki, Hr. Apotheter Duhme aus Wongrowitz, Frau Apotheferin Beigel aus Samter, I. in No. 15 Breiteftr.; fr. Doctor Pinferton und Gr. Partif. Pott aus England, fr. Graf v. Wotowick aus Dziatyn, fr. Guteb. v. Gorzenski aus Bieganin, I, in No. I St. Martin; Sr. Guteb. Pawlowski aus Uscicie, Sr. Guteb. Wichtineff aus Unic, Sr. Guteb. Lufomeffi aus Szampowo, Sr. Guteb. Szulczeweffi aus Boguniemo, hr. Pachter Raysfi aus Gogolewo, Sr. Pachter Cfapsfi aus Polen, Sr. Raufm. Konit aus Jutrofsewo, I. in No. 89 Wallischei.

1) Bekanntmachung. Es sollen etwa 8 Centner zur Ausbewahrung nicht mehr geeignetes Papier, an ben Meistbietenden verkauft werden. Zu diesem Behuse sicht ein Termin auf den 18 ken Juli c. Vormittags 10 Uhr in unserm Registratur-Jimmer vor dem Regierungs. Sekretair Pape an, zu welchem hierdurch einzgeladen wird. Posen, den 28. Juni 1837.

Abtheilung fur bie Rirchen-Bermaltung und bas Schulmesen.

2) Boitealvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 28. August 1833 ver= ftorbenen hiefigen Rriminal=Richtere Da= rimilian von Konarefi, zu welchem ein Antheil an dem adelichen Gut Popowo= Tomfowo gehort, ift auf den Untrag ber Vormundschaftlichen Behorde ber Magis milian von Konarefischen Minorennen beute der erbichafcliche Liquidatione=Pro= gef eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fieht am 9. September c. Bornittage to Uhr, bor bem Dber-Lanbes-Gerichte-Referen= darius Rasper im Partheien-Zimmer bes hiefigen Gerichte an.

Wer fich in Diesem Termine nicht meldet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch ubrig blei=

ben follte, verwiesen werben.

Bum obigen Termine werben unter gleichem Prajudig Die ihrem Aufenthalte und Ramen nach unbefannten Joseph v. Ubifischen Erben, in Betreff ber auf Dovowo-Tomfowo Rubr. III. Mo. 3 auf Grund bes protofollarifchen Anerkennt= niffes bes Eigenthumere vom 25. Juli 1706 eingetragenen ju 5 proCent bers ginslichen Real = Schuld von 211 Rthlr. 2 gGr. 8 pf. hiermit gleichfalls vorge= laden.

Poien, ben 27. Mai 1837. Ronigl. Preug. Dber : Landes= Krol. Pruski Glowny Sad Zie-Gericht, I. Abtheilung.

> tatoles a coltant strate the gladeness and consequent of the gall

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego w dniu 28. Sierpnia 1833 Maximiliana Konarskiego tuteyszego Sędziego Kryminalnego, do któréy cześć dóbr szlacheckich Popowo-Tomkowo należy, otworzono dziś na wniosek władzy opiekuńczey nieletnich Konarskich, process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień g. Września r. b. o godzinie totév przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Referendaryuszem Głównego Sadu Ziemiańskiego Rasper.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawa pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszo-

nych wierzycieli pozostało.

Na termin powyższy zapozywaią się pod równém zagrożeniem także sukcessorowie Józefa IJbisz z pobytu i nazwiska swego nieznaiomi, a to względem długu realnego w ilości 211 Tal. 2 dgr. 8 fen. w skutek przyznania protokularnego dziedzica z dnia 25. Lipcz 1796 na dorach Popowo Tomkowo w Rubr. III. pod No. 3 wraz z prowizyą po 5 od sta zapisanego.

Poznań, dnia 27. Maja 1837.

miański, I. Wydziału.

3) Bekanntmachung. Dag ber Iwafineti, und beffen Chegattin Julianna geborne Gifnblarefa, verchelicht geme= fene Stromeleta, fich mittelft gerichtli= cher Berhandlung bom 2. b. M. in Be= treff ihres Bermogens feparirt haben, mirb bierburch befannt gemacht.

mofen, ben 24. Juni 1837. Ronigl. Land= und Stabt= Gericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Krotoschin.

Der hierselbst an ber Furffen = Strafe sub Ro. 99 belegene, ben Libel Men= Delichen Erben gehorige Bauplat, abge= ichaft auf 108 Rthlr. gufolge ber, in ber Regiffratur einzusehenden Taxe, foll nebft bem Rechte auf Die Feuer = Raffen= Gelber im Betrage von 525 Rthlr. am I ften September c. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle ander= weitig subhastirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praffusion spatestens in Diefem Termine ju melben.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Sad Ziemsko-Mieyski

mnel Schmidt, und feiner Chefrau Un= wey pod No. 291 i 292 polożony, na Marie Rofine geborne Werner geho= wraz zstayniami i przynależytościami

Obwieszczenie. Podaie się nihiefige Burger und Deftillateur Gebaftian nieyszem do publiczney wiadomości, iż Sebastyan Iwasiński obywatel i destyllator tuteyszy, i żona iego Julianna z Szkudlarskich Imo voto Stromelska, podług sądowey czynności z dhia 2. m. b. co do maiatku ich separowali się.

> Poznań, dnia 24. Czerwca 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Krotoszynie.

Plac budowlowy tu pod No. 99 przy ulicy Xiążęcey położony, do spadkobierców po Loeblu Mend l należący, oszacowany na 108 Tae. wedle taxy, mogacey być przeyrza!néy w Registraturze, ma być dnía 1. W rześnia r. b. zrana o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem sądowem powtórnie sprzedany wraz z prawem do wynagrodzenia z kassy ogniowey w summie 525 Tal.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna. Rawiczu.

Das ben Erben des Fuhrmanns Sas Dom w Rawiczu na ulicy Lipo-

rige, zu Rawiez in ber Lindenstraße bestegene, mit No. 291 und 292 bezeichsnete Wohnhaus nebst Stallungen und anderem Zubehör, abgeschäft auf 561 Mihkr. 10 sar. zufolge der, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen in der III Registratur = Abtheilung einzuschenden Tare, soll am 26. September 1837 Vormittags 9 Uhr, an ordentlicher Gesrichtsstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Real-Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Zer=

mine zu melben.

6) Poitral = Citation. Es werden alle Diejenigen, welche an die Umt8-Caution ber bier angestellt gewesenen Boten und Exefutoren Johann Thiem, Andreas Dufrop, Jacob Stefansti und Stanis= laus Janowefi aus ihrer Dienftverwal= tung bei bem unterzeichneten Gerichte irgend einen Unfpruch gu haben bermeinen, hierdurch vorgelaben, ihre Unspruche in bem auf ben 7ten Oftober 1837 por bem Land, und Stadtgerichte = Diref= tor hermann im biefigen Gerichte-Lofale Bormittage 10 Uhr anftehenben Termin gur fpateren Ausführung anzumelben, wibrigenfalls aber zu gewärtigen, baß fie ihrer Unspruche an bie Cantionen fur berluftig erklart, und damit blos an bie Perfon bes gebachten Caventen werben permiesen werben.

Magrowiec, ben 21. Mai 1837. Konigl. Preuß. Landsund Stadtgericht.

sukcessorów Samuela Schmidt furmana i żony iego Anny Maryi Rozyny
z Wernerów, oszacowany na 561
Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącéy być
przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze III. wydziału, ma być dnia 26.
W rześnia 1837 przed południem
o godzinie 9téy w mieyscu zwyklem
posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Zapozew edyktalny. Wzywamy ninieyszem wszystkich, którzyby do kaucyów urzędowych woźnych i exekutorów byłych Jan Thiem, Andrzey Pukrop, Jakub Stefański i Stanisław Janowski z urzędu ich przy Sądzie podpisanym iakiekolwiek bądź pretensye rościli, ażeby się z takowemi na terminie dnia 7. Października 1837 zrana o godzinie 10. przed Dyrektorem Sądu Ziemsko mieyskiego Herrmann w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym, końcem póżnieyszego ich udowodnienia zgłosili.

W razie przeciwnym uznani będą za utracaiących do kaucyi pretensye swe, i z takowemi do osoby wyrażonych kawentów odesłani będą,

Wagrowiec, dnia 21. Maja 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

7) Droclama. Alle biejenigen, welche aus der Zeit vom 18. Mai 1835 bis 6. April 1837, mabrend welcher ber Rendant Garl Bolff Die Galarien : Raffe bes unterzeichneten Gerichte verwaltet bat. an die Umte-Caution beffelben aus irgend einem Rechte = Grunde Unfpruche zu ha= ben glauben, werden hierdurch aufgefor: bert, biefelben in dem auf ben 28 ffen Sept. 1837 bor bem Affeffor Biebe= mann bierfelbft angefetten Termine an= gumelben und nachzuweisen, wibrigen= falls ihnen dieferhalb ein emiges Still= schweigen wird auferlegt, und fie lediglich an die Perfon bes zc. Wolff und beffen übriges Bermogen werden verwiesen werben. Erzemeizno, ben 5. Juli 1837.

Ronigl. Preuß. Land = und Stabt = Gericht.

8) Bekanntmachung. Der Landsund Stadtgerichts-Affessor Carl Ludwig Weißleder hierselbst und dessen Schegattin Julie Wilhelmine Auguste geb. Mulzer, haben vor Eingehung der She mittelst gerichtlichen Vertrages vom 25. März 1837 die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes unter sich ausgeschossen.

Samter, ben 5. Juli 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. In ber von und schwebenden Untersuchungs = Sache wider den Tageldhner Michael Anclam aus Krummwiese, sind folgende Sachen als wahrscheinlich gestohlen in Beschlag genommen worden:

Proclama, Wszyscy ci, którzy z czasu od dnia 18. Maja 1835, aż do 6go Kwietnia 1837, w ciagu którym Rendant Karól Wolff, kassa salaryina podpisanego Sadu zarządzał, z iakiéykolwiek badź przyczyny prawnéy pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, aby takowe w terminie na dzień 28. Września 1837 przed Assessorem Wiedemann tu w mieyscu wyznaczonym podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym im w téy mierze wieczne milczenie nałożonym będzie, i iedynie do osoby etc. Wolffa i iego reszty maiatku oddaleni zostana.

Trzemeszno, dnia 5. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Karól Ludwig Weissleder Assessor przy Sądzie tuteyszym Ziemsko-mieyskim i żona
togoż Julianna Wilhelmina z Mulzerów, przed zawarciem ślubu, układem sądowym na dniu 25go Marca
1837 zawartym, wspólność maiątku
i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Szamotuły, dnia 5. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. W sprawie kryminalnéy naprzeciw Michałowi Anklam naiemnikowi z Krummwiese toczącey się, zostały następuiące zapewne skradzione rzeczy tu przytrzymane: 1) ein neuer blauer Zuchrock mit vio= letten Parchent gefuttert, und mit übersponnenen Anopfen in 2 Reihen. befeßt;

2) ein ichwarggrauer mit weißen gla= nell gefutterten und mit fchwar= gen hornernen Rnopfen befetter Tuchrod, in gutem Buftande;

eine neue blane Tuchweste mit wei= Bem Rlanell, im Leibe ein mit Leinwand am Rragen gefuttert, und mit einer Reihe fchwarzen borner= nen Anopfen befett;

zwei gute und brei fcon abgetra= gene neue hemben ohne Beichen;

- 5) ein roth=, gelb= und blau-geblumtes baumwollenes Saletuc;
- 6) ein schon getragener hober Filghut mit fleiner Rrempe und blau leinen. Kutter; und

7), ein weiß leinenes Bettlafen.

Die unbekannten Gigenthumer Diefer Sachen werden aufgefordert, fich gu ihrer Bernehmung bei ihrer Dbrigfeit oder bei und zu melden.

Roften werden ihnen baburch nicht ver= sili.

urfacht.

Samter, ben 1. Juli 1837. Ronigl. Preug. gand = und Stadtgericht.

1) nowa sukienna modra suknia niebieskim baranem podszyta, maiąca na dwóch rzędach guziki suknem powleczone;

2) czarno-szara białą flanela podszyta suknia, maiąca czarne rogowe guziki, w dobrym ieszcze

stanie:

3) nowa modra sukienna westka białą flanella spodem, a płótnem przy kolnierzu podszyta, maiaca ieden rzad tylko czarnych rogowych guzików;

para dobrych, i trzy iuż przechodzonych nowych koszul, bez

znaku:

5) iedna czerwone żółta i modra w kwiatki bawełnicowa chustka ze szyi;

6) juž nieco noszony wysoki kapelusz z malemi brzegami w obito z modrą płócienną podszewką;

7) biale plocienne prześcieradło.

Niewiadomi właściciele tych rzeczy wzywaią się ninieyszem, aby się celem wysłuchania ich lub przed ich zwierzchnością lub też do nas zgło. Kosztów nie będą mieli w tym razie żadnych.

Szamotuly, dnia I. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

10) Bekanntmachung. Der handarbeiter August Rahl aus Brag, und die wyrobnik z miasta Brojec, i niezaunveregelichte Dorothea Elifabeth Bauer au Durlettel, haben mittelft Chevertras chegolutolka, wyłączyli kontraktem

Obwieszczenie. August Kahl. mężna Dorota Elżbieta Bauer z Suges vom 5. Juni 1837 in ifrer funftigen Che, die Genieinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas bier= durch zur bffentlichen Renntniß gebracht mirb.

Meferit, ben 13. Juni 1837. Ronigl. Land= und Stabt= Gericht.

Bekanntmachung. Der hiefige Sandelsmann Abraham Barmald, und Die Mine Schalaschin aus Liffa, haben mittelft Chevertrages vom 3. Juli b. 3. Die Gemeinschaft der Guter und des Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroda, am 6. Juli 1837. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

(2) Mothwendiger Verkauf.

Gerichts=Kommission zu Lissa. Das unter No. 15 hierfelbst gelegene Haus, abgeschätzt auf 564 Athlr. 15 fgr. und das unter Do. 790 hierfelbst gele= gene haus, abgeschatt auf 329 Rthlr. 20 fgr. Bufolge ber, nebft Sypothefen= schein in der Registratur einzusehenden Zare, foll am 2. September 1837 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle fubhastirt werden.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten bes hauses No. 790 werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpå= teftens in diefem Termine gu melden.

przedślubnym z dnia 5. Czerwca 1837 w przyszłym swym małżeństwie. wspólność majątku i dorobku, co się ninieyszém podaie do publicznév wiadomości.

Międzyrzecz, d. 13 Czerwcz 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie sie ninieyszém do publicznéy wiadomości, že tuteyszy handlerz Abraham Baerwald i Mina Schalaschin z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 3go Lipca r. b., wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 6. Lipca 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Kommissya Sądowa w Lesznie.

Dom tu w Lesznie pod liczba 15 położony, a oszacowany na 564 Tal. 15 sgr. i także dom tu pod liczbą 790 położony, i oszacowany na 329 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym w Registratuzre, ma być dnia 2. Września 1837 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni domu 790 wzywaią siel. ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

3) Bekanntmachung. Der von Meu-Winiary und Urbanowo nach Posen führende Weg, wird wegen einer in der Nähe der Festung stattsindenden Pflaste, rung auf 14 Tage für Fuhrwerke gesperrt, wovon das Publikum zur Beachtung hiermit benachrichtiget wird, mit dem Bemerken, daß die Fuhrwerke den Weg nach dem großem Magazine zu, nehmen müssen.

Posen, den 10. Juli 1837. Ronigh Rreid= und Stadt = Poli= gei = Direktorium.

Obwieszczenie. Dróga od nowych Winiar i Urbanowa, do Poznania prowadząca, z przyczyny zakładania bruku w bliskości fortecy, na dni 14, dla poiazdów zawartą będzie, o czém Publiczność końcem uważania na to, ninieyszem uwiadomia się, z nadmieniem, iż fury drogą ku wielkiemu magazynowi iechać winny.

Poznań, dnia 10. Lipca 1837.

Król. Dyrektorium policyi miasta i powiatu.

14) Im Auftrage bes Königlichen Provinzial = Steuer = Direktors zu posen, wird das unterzeichnete haupt = Umt, und zwar im Dienstgelasse des Steuer = Umts zu Schwerin am 2 ten August 1837 um 10 Uhr Vormittags die Chaussegesch= Erbebung zu Obramüble, zwischen Schwerin und hammer an den Meistbietenden, mit Vorbehalt des höheren Zuschlags vom 1. Oktober 1837 ab, zur Pacht aussstellen. Nur dispositionsfähigen Personen, welche vorher mindestens 100 Thaler baar oder in annehmlichen Staatspapieren bei dem Steuer-Umte zu Schwerin zur Sicherheit niedergelegt haben, werden zum Vieten zugelassen.

Die Pachtbedingungen find bei und und bei bem Steuer-Umte gu Schwerin

Stope ich am de September of Committee of the second of th

the minimum and the property of the property o

von heute an, wahrend ber Dienftftunden einzusehen.

Meferit, ben 6. Juli 1837.

Ronigliches Saupt = Steuer = Amt.